## Verordnungsblatt

## des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete Teil 1.

Dziennik rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów Część I

1940

Ausgegeben zu Krakau, den 20. April 1940 Wydano w Krakau (Krakowie), dnia 20 kwietnia 1940 r.

Mr. 30

Tag dzień Inhalt / Tresć

Geite strona

Berordnung über die Errichtung des Instituts für deutsche Oftarbeit im Generalgouvernement

149

## Berordnung

über die Errichtung des Instituts für deutsche Oftarbeit im Generalgouvernement

Vom 19. April 1940.

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers und Reichstanzlers über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete (Reichsgesethl. I S. 2077) verordne ich:

§ 1

Bur Fortführung und Steigerung der bisher ichon geleisteten deutschen Forschungsarbeit im Often wird im Generalgouvernement das

Institut für deutsche Oftarbeit

gegründet.

(1) Das Institut für deutsche Oftarbeit ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und untersteht dem Generalgouverneur unmittelbar. Es hat seinen Sig in Rrafau.

(2) Das Institut für deutsche Oftarbeit steht einer Dienststelle gleich und führt ein Dienstsiegel.

Aufgabe des Instituts für deutsche Ostarbeit ist es, alle grundlegenden Fragen des Ostraums, soweit sie das Generalgouvernement betreffen, wissenschaftlich zu klären sowie die Forschungsergeb-nisse zu veröffentlichen und zu verbreiten. In Erfüllung dieser Aufgabe wird das Institut für deutsche Ostarbeit mit anderen Einrichtungen ähnlicher Zielsetung zusammen arbeiten.

(1) Präsident des Instituts für deutsche Oftarbeit ist der Generalgouverneur. Er vertritt das Institut gerichtlich und außergerichtlich.
(2) Ihm steht ein Kuratorium zur Seite.

(3) Der Präsident ernennt

a) den Borsitzenden und die Mitglieder des Kuratoriums, b) für die laufende Geschäftsführung einen Direktor, einen Justitiar und einen Wissenschaft= lichen Leiter,

c) Ehrenmitglieder, Mitglieder und Wissenschaftliche Mitarbeiter.

(1) Der Haushalt des Instituts für deutsche Oftarbeit wird aus den Mitteln des Generalgouvernements bestritten.

(2) Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung des Leiters der Abteilung Finanzen im Amt des Generalgouverneurs.

\$ 6

Im übrigen bestimmen sich die Rechtsverhältnisse des Instituts für deutsche Oftarbeit nach einer Satzung, die der Generalgouverneur erläßt.

8 7

Diese Berordnung tritt am 20. April 1940 in Kraft.

Krafau, den 19. April 1940.

Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank

Herausgegeben von der Abteilung Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements, Krakau 20, Außenring 46 (Regierungsgebäude) Drud: Zeitungsverlag Krakau-Warschau G. m. b. H., Krakau, Kosistraße 1. Das Berordnungsblatt erscheint nach Bedarf. Der Bezugspreis beträgt viertelsährlich Flohn 14.40 (Rink. 7.20) einschließt Versandrosten; Einzelnummern werden nach dem Umfang berechnet, und war der Leichge Bogen zu John 9,60 (MM. 0,30). — Die Auslieferung erfolgt für das Generalgauvernement und für das deutsche Keichsgebiet durch die Auslieferungsstelle für das Berordnungsblatt, Krakau 1, Posichsließt in deutschen Mericksche der im Generalgauvernement fönnen den Bezugspreis auf das Posischeft warch und Krakau Krakau

Wydawany przez Wydział Ustawodawstwa w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa, Krakau (Kraków) 20, Aussenring 46 (gmach rządowy). Druk: Zeitungsverlag Krakau-Warschau, Spółka z ogr. odp. Krakau (Kraków), Poststrasse 1. Dziennik Rozporządzeń wychodzi wedle potrzeby. Prenumerata wynosi kwartalnie złotych 14,40 (RM. 7,20) łącznie z kosztami przesylki; cenę pojedynczego egzemplarza oblicza się według objętości, licząc za 8 stron złotych 0,60 (RM. 0,30). Wydawanie dla Generalnego Gubernatorstwa i dla obszaru Rzeszy następuje przez urząd wydawniczy Dziennika Rozporządzeń, Kralau (Kraków) 1, skrytka pocztowa 110. Abonenci Generalnego Gubernatorstwa wpłacić mogą cenę prenumeraty na pocztowe konto czekowe Warschau (Warszawa) Nr. 400, abonenci z obszaru Rzeszy na pocztowe konto czekowe Berlin Nr. 41800. Dla interpretacji rozporządzeń i obwieszczeń miarodajny jest tekst niemiecki. Skrót: Dz. Rozp. GG.